## Ner 38.

# DZIENNIK RZADOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 13<sup>go</sup> Listopada 1830 r.

Nro 6353. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Z strony Konsystorza Jeneralnego Krakowskiego do L. 2606 zawiadomiony, iż X. Szczepan Osmołowski dotąd obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rudawskiey pełniący, takowe z powodu przeniesienia się winne mieysce zrezygnował; Senat zaradzaiąc tey potrzebie, zamianował w dniu dzisieyszym w mieysce pomienionego X. Osmołowskiego X. Karola Zygadlewicza Wikaryusza tamteyszego, i o tem Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

Kraków dnia 3 Listopada 1830 r.

WODZICKI

Mieroszewski Sek: Jen: Sen:

Nowakowski Sek. Exp. Sen.

Nro. 5854.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W skutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 14 m. i r. b. Nro 6059 zapadłey, podaie ninieyszym do powszechney wiadomości, iż w dniu 16 Listopada r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórze Wóyta Gminy Chrzanów wypuszczenie drogą publiczney licytacyi w Entrepryzę reparacyi Bóźnicy w Chrzanowie w murach zrysowaney; tudzież zasypania piwnicy tamże istnieiącey przy rozebraniu uszkodzonego sklepienia, wedle Anszlagu przez Senat Rządzący w summie Złp. 852 zatwierdzonego; każdy przeto chęć wzięcia na siebie za niższą cenę tey Entrepryzy maiący w dniu wyżey oznaczonym i mieyscu zaopatrzony w Vadium w ilości Złp. 85 znaydować się zechce, gdzie także Anszlag znayduie się do przeyrzenia.

Kraków dnia 27 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski
Konwicki S. VV.

Ner 2633.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Maiac sobie Odezwą J. W. Rezydenta Nayjaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego zdnia Marca r. b. Nro 465 doniesionem, iż Stanisław Borzęcki Wyrobnik za paszportem Dyrekcyi Policyi do kraiu Królestwa Polskiego wyszediszy, zmarł we wsi Jaworzniku Gminy Zarki, że zaś mieysce pochodzenia zmarłego ani krewnych Jego w Mieście Krakowie wyszukanem bydź niemogło, przeto Wydział wiadości tey, kogo ta interessować może Dziennikiem Rządowym udziela, w celu odebrania złożonego Aktu zeyścia w Biórach tegoż Wydzialu znayduiącego się.

Kraków dnia 3 Listopada 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.
Konwicki Sek. VVyd.

Nro 10,696.

Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaie do wiadomości publiczney, iż przytrzymaną została temi dniami błąkaiąca się klaczka niewiadomego Właściciela, która wydaną zostanie temu, kto w przeciągu jednego miesiąca do Bióra Wóyta Gminy Mogiła lub Zastępcy Wóyta w wsi Piaski w teyże Gminie zgłosi się i prawa swoie do wzmiankowaney klaczki należycie udowodni.

Kraków dnia 5 Listopada 1830 r.

Dyrektor Policyi *Mieroszewski.* Paprocki S.D.P.

Nro 10,816.

Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

INTERIOR S

W skutek nadesztey rekwizycyi od Cesarsko-Królewskiego Sądu kryminalnego Wisnickiego, wzywa Wóytów o zarządzenie w zakresach Władzy Ich uległych iak nayściśleyszego śledztwa Szymona Dulika za zbrodnią podpalenia i
kazirostwo do Więzień kwalifikowanego z Wsi Sławkowic
w Galicyi w ostatnich dniach miesiąca Sierpnia b. r. uszłego, poniżey opisanego, który w razie wynalezienia uiętym
i do Aresztów Policyinych odesłanym bydź winien, w przeciwnym przypadku Dyrekcya Policyi oczekiwać będzie do
miesiąca iednego nadesłania stósownego rapportu.

Kraków dnia 9 Listopada 1830. r.

Wispell warman a property

Dyrektor Policyi

Mieroszewski.

Paprocki S. D. P.

#### Opis Szymona Dulik.

Jest rodem ze Wsi i Państwa Sławkowic Cyrkułu Bocheńskiego, poddany tamteyszy, katolik około 50 lat maiący, żonaty, wzrostu wysokiego gładkiey okrągłey twarzy, siwych oczów, wzrok zaś ma nieco świdrowaty, włosy na głowie ciemne, nos mierny, zęby białe i zdrowe, a na małym palcu u lewey ręki zmarszczkę od rany; z rzemiosła iest cieślą, mówi po Polsku, i cokolwiek po Niemiecku. W czasie ucieczki miał na sobie górnicę płócienną takież spodnie, kaftan sukienny granatowy, z cynowemi guzikami, chłopskie bóty i kapelusz czarny okrągły.

Za zgodność Paprocki S. D. P.